# mit, while Rejectored not

Angekommene Frembe vom 7. Marg 1817.

il dian rismonismos mande

Die Serren Grafen v. Swiniarell aus Lubaf und v. Rivilecti aus Wroblewo. L. in Mr. 1 Et. Martin; Frau Befigerin v. Rafemola aus Dabroiso, Erbberr b. Biges ganefi aus Lubom, Gimvohner Poffer aus Lesniemo, I. in Rr. 391 auf ber Gerberffr.; Berr Burgernieffer Lorendi und Berr Mathitann Bones aus Ggerniemo, L amore replaced a fluid let of the inchine to in Dr. 33 auf ber Malischei. fier Turifes gerorigen Genteinde Bart 8. Marge Bonisme General eine

Berr Juftig : Commiffair Behr und Serr Raufmann Bemriche aus Tilfit : I in Dr. 244 auf der Brestauerftr ; die Berren Raufteute Schmidt aus Schrimm und Chiefn aus Stettin, Berr Minterath Taitchen aus Mofchin, Die Berren Gurebefiger v. Geornecht aus Gogoleme und v. Lipste aus Lubom. Berr Rittmeifter v. Lingtraus Satoromo , Ber Mbe v Buramofi aus Dbra, I, in Mr. 243 duf ber Breslauerfir.; herr 5. Budbinsti and Gryomoslaw, 10 in Dr. Yauf Ct. Martin; die Eroperend. Budlinell aus Popowo und v. Riedzialfoweff aus Mfeitzeowo, 1. in Rr. 391 auf der acceptanting to merben refug-Gerberftr.

Den 9. Mars dellagund hindsproise den herr Obergimmann henner aus Dlobot, I. in Rr. 244 auf ber Breslauerfie.; herr Dachter Dalegnuebi que Praftowe, herr Dberammann Grontanomett aus Gnefen, I. in Der. 99 auf der Bilbe; Berr Dberforfter Reiche aus Leuta, Derr Commiffair Marquarot aus Czat, t. in Dir. 95 auf Gr. Abatbert; Die Gerren Gutobefibe: Efurgemeti aus Men ta und v. Reftydi aus Konary, Lin Dr. 157 auf der Wafferfir.; die Berren Pachter Jamorole aus Rojemo und Bogbaneft aus Pierst, Die Erbherren Buchlinefi aus Lojowo und Grudgieleft aus Begrzened, I. in Dr. 26 auf Der Balifchei; Die Berren Pachrer Morfowati aus Drufch und Romaleti aus Gegepantomo, Dr. Gutobefiger v. Bintomatique Morasio, I. in Itr. 251 auf d. Breelauerft.

Abgegangen ben 8. Mars.

Die herren: v. Rarczewefi nach Degacy, Erbberr v. Brzeganefi nach Gotos nia, Befiger Rolaczfowski nach Bonnowo, Graf v. Swiniareti nach Deorowo, Graf v. Rwiledt nan Broblemo, Die Gutsbefiger v. Rogal noft nach Ditrobubet, v. Ba-Toblocti nach Arzeslig, Licht nach Frauftadt, v. Blocifeweti nach Gluchowo, v. Miel nieft nach Miloslam.

Den g. Marj.

Die herren: Gutebefiger v. Clorafemeli nach Margonin und v Baborometi nach Rawicz, Actuarius Riste nach Gitehne, Gutebefiger v Potock nach Woronczon, v. Chlapomefi nach Lopuchono, v. Ruczborefi nach Gorta, v. Cieledt nach Libunca. Pachter Praczinowsti nach Ructowo.

Subhastations = Patent.

Behufe der Erbebeilung foll bie von bem verftorbenen Saulander Benjamin Gottlieb Subner nachgelaffene, in ber Paprotfchen gur herrschaft Tomisch! Bom= fter Rreifes gehörigen Gemeinde sub Nr. 31 belegene Nahrung, wozu außer ben Gebauden, feche und ein halben Morgen Land gehort und welche auf vierbundert und funfzig Reichsthaler abgeschägt morben ift, bffentlich verfauft merden. Da nun hiezu terminus licitationis auf ben 28. April Diefes Jahres peremtorifch anbergumt, fo merben Being= und Bahlungefahige Raufluflige hiemit auf= geforbert, gedachten Tages Bormittags um 9 Uhr in dem Beiboigimmer des un= tergeichneten Gerichts allbier zu erscheinen, thre Gebethe ad Protocullem ju geben und bat biernachft ber Meiftbietnende ben Buichlag ju gemartigen; auf fpater eingehende Gebothe aber, wird nicht weiter reflectirt werden.

# Patent Subhastacyiny.

Wskutek ułożenia podziału, pozostałe po niegdy okupniku Benjaminie Hübner w Gminie Paprockiey maietności Tomyślki y. do Powiatu Babimostskiego n leżace, pod Nr. 31. sytuow ne Gospodarstwo, do którego oprócz budynków sześć i pół morgi Gruntulnależy, i które na czterysta pięcdziesiat t larów oszacowane zostało, publicznie przedane bydź ma. Wyznaczywszym tym końcem termin licytacyiny peremtory zny na dzień 28. Kwietnia r. b., wzywamy ochote i zdatność do kupna mających osób, aby się w rzeczonym dniu z rana o godzinie otév w Izbie Audyencyonalnéy nizéy podpisanego Sadu stawili, licyta swe de Protokula podawali, poczem naywięcey daiaci przybicia onegoż spodziewać sie i na poźniev podać miane licyta uważanem bydź nie ma.

Przytym wzywamy także wszyst-Bugleich merden auch alle biefenigen, kich tych, którzyby sądzili mieć do welche an gedachte Nahrung Real-, oder an ben Benjamin Hübnerichen Nachlaß Erbschaftvansprüche zu haben glauben, hiemit aufgesordert sich bis spärestens den 28. Uprie d. 3. bei uns zu melden, wis drigenfalls sie damit für immer praecluort werden sollen.

Die Streitabtheilung des Roniglichen Friedenegerlchts Bomfter Kreifes. powyźszego Gospoderstwa realną czyli też do pozostałości Benjamina Hübner o sukcessyą iakową pratensyą aby się naypóźniey dnia 2820 Kwietnia r. b. przed nami zgłosili, w przeciwnym bowiem rezie teniż na zawsze prekludowanemi zostaną.

Wolstyn dnia 20. Lutego 1817.

Wydział Sporny Sądu Pokoiu Powiatu Babimostskiego.

## Bur Dadricht.

Es ist mir aus meinen Papieren ein Sola : Mechsel, ausgestellt zu Posen von dem sich hier aufhaltenden E. Löbel aus Litichtau in Bohmen, über die Summa von 85 Mtblr. 6 ggr. Cour. zahlbar zu jedesmaligen Berlangen, entwendet worden. Da dieser Wechsel au meine Ordre lautet, und ich auch gegen diesen meinen Schuldver wegen der Zahlung nunmehro eine Klage eingeleitet babe, so kann dieser Wechsel dem Abater von keinem Nutzen sein. — Noch bemerke, daß ich mit dem gedachten E. Ebbel in keiner Art von Geschäften in Berbindung stehe, noch gestanden habe.

Pofen, ben 12. Marg 1817. Ely Seinfeld.

## UWIADOMIENIE.

Gdy mi następujące Dokumenta przypadkowym sposobem zagineły, iako to: 1) Obligacya przez Ur. Xawerego Kurczewskiego pod dniem 8. Lipca 1810 przed Ur. Malinowskim Pisarzem Aktowem dla Sz. Dekerta wystawiona, a mi przez Sz. Ludwika Helwicha iako Pełnomocnika Sz. Anny Doroty Galinskiey Cessyonaryuszki Sukcessorów Sz. Dekerta dnia 4. Lipca 1814 cedowany.

2) Ośm Sztuk recznych Rewersów, to iest: a) z dnia 4. Julii 1807. b) z dnia 4. Września 1807. c) z dnia 28. Września 1807. d) z dnia 30. Września 1807. e) z dnia 9. Listopada 1807. f) z dnia 6. Grudnia 1807. g) z dnia 10. Grudnia 1807. h) z dnia 13. Lutego 1808.

przez Ur. Kurczewskiego na rzecz Sz. Stanisława Lerow wystawione, a mi przez tego Sz. Lerow wraz z wyrokiem dnia 13. Lutego 1811 za-

padłym w dniu 24. Listopada 1813. cedowane.

Wiec kto by powyższe Dokumenta iako moją włosność i mi tylko iedynie samemu służą e znalazł, zechce mi je notychmiast oddać. W przeciwnym zaś razie nie ustąpiwszy je nikomu, ale sam do nich prawo mając, ostrzegam

każdego, żeby ich nie nabywał, gdyżby sam sobie ztad wynikłe szkody przypisał i odpowiedzialności podpadł, i takowe gdy w reku moich się nie znavduja, ninjeyszym publicznym uwiadomieniem amortyzuję się z tym oświadezeniem, ze nikt z nich żadney pretensyi do moich Cedentow rościć nie lest mocen. Dań w Sierniczu Małym w Królestwie Polskim Obwodzie Konińskim w Woiewodztwie Kaliskim dnia 8. Marca 1817. Jan Kiegel.

Polecaiac sie względóm Prześwietnev Publiczności, mam honor zawiadomić Ja, iż założ wszy nowa Cukiernia na ulicy szerokiéy pod Nrem. 115, za mierna cene wszelkiemi dogodnemi Towarami niemniey suchem Buli ném służyć może.

Poznań dnia 10/ Marca 1817.

M. Tobiaszewska

Sandlungs : Angeige. Meine Tuchhandlung habe ich in bas Saus der Rrau Bupanefa am Marfte Dr. 57 verlegt, und mache foldes hierdurch ergebenft befannt; Pofen, ben 10. Marg 1817. F. M. Schnierftein.

Ungeige. Frischgeraucherten Abein: Doniesienie. Swiezy wedzony Lache hat erhalten Renski Łosoś dostał

C. F. Gumprecht. Karol Gumprecht.

Getreide : Preis in Pofen am 10. Marg 1817.

Der Rorgee Weigen 49 gl. bis 50 gl. 15 pgr. Roggen 28 gl. bie 28 gl. 15 pgr. Gerfte 14 Al. bis 15 gl. 15 pgr. Saofer vi fl. 15 pgr. bis 12 fl. 15 pgr. Budyweißen 12 Rl. bis 13 8! Erbfen 19 Rl. bis 21 gt. Kartoffelie 6 31 bis 6 31 15 pgr. Der Centner Stron 3 81. bis 4 31 Der Centner Den 6 gl. 15 pgr. bie 6 gl. 15 pgr. Der Garniec Butter 14 gl. bie 14 gl. 15 pgr. Getreide Preis in Franfadt am 3 Marg 1817.

Der Scheffel Beigen 60 St. Roggen 28 Fl Gerfie 17 81 15 pgr. Saafer 12 Fl. 25 pgr. Erbien 25 Fl. 10 pgr. Dierfe 32 Fl Deweforn 18 Fl. 25 Beife Bohnen 60 Fl. Karroffeln 6 Fl. 6 pgr. Dopfen 19 Fl. Der Centner Den 5 Fl. Das Schock Strob, 12 Pfund in Bund 21 Fl. Min 6. Mars.

Der Schoffel Maizen 5781. Roggen 26 81. 15 pgr. Gerfte 1781. Saafer 13 81. 15 pgr. Erbfen 27 81. Dierfe 33 81. Buchmaigen 18 81. Weife Bobnen 60 gl. Rartoffeln 7 gl. Sopfen 19 gl. Der Centner Den 4 gl. 15 pgr. Das Schock Strob, 12 Pfund im Bund 20 fl.